# Deutsches Wochenblatt zum Rampfe um die Wahrheit

HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Erfcheint wöchentl. Einzel-Mr. 20 Pfg. Bezugepreis monatlich 84 Pfg. suzüglich Boftbeftellgelb. Beftellungen bei bem Brieftrager ober ber guffanb. Postanstalt, Nachbestellungen a. b. Berlag. Schluß der Angeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Ang.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil -. 75 RM.

Nürnberg, im Januar 1940

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Rarnberg-A, Pfani fdmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mas Jink, Aurnderg-A, Psammenschmiedsgasse 19. Jennsprecher 21 8 30. Bolischeckonto Amt Nürnderg Ar. 105. Schriftleitung Nürnderg-A, Psammen-schmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schriftleitungsschlus. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnderg 2, Schließsach 393.

18. Jahr

# Joen ma

### Das Berbrechen des Lazar Abeles Die Wahrheit über die Fudentaufe

Es gibt lein Berbrechen, das der Ande an einem Nichtjuden begehen tonnte, ohne dag feine Lat burch Die Borichriften des judifden Geheimgefehbuches Talmud-Schulchan-aruch gerechtfertigt würde. Er darf lugen, betrügen, ftehlen, ja fogar morben, alles ift erlaubt, borausgesest, daß das Berbrechen an einem Richtjuben begangen wird. Ja, er barf fogar jum Scheine feinen Wott Jahwe berleugnen, wenn er baburch fich einen Borteil verschaffen tann. 3m Couldanarnd, Jore bea, 157, 2. Chaga, ficht gefdrieben:

"Kann der Jude die Akum betrügen, indem er ihnen den Glauben aufdrängt, daß er selbst ein Akum sei, dann ift das er laubt."

Bon biefer Weisung hat bas Judentum bon Anfang an Gebrauch gemacht. Bur Zeit ber Inquisition liegen fich die fpanifchen, und jur Zeit Rarle XIII. Die provencalischen Juden maffenhaft taufen, um weiterhin thre Waftvöller betrugen ju tonnen und boch im Bergen bem Judentum tren ju bleiben. In ber ben-

### Aus dem Inhalt

Aubenflucht nach Schweben Der Englander Watfinfon und ber Jude Kolowicz

Sein Same wird untergeben Eine sonderbare Audentaufe in Dresden Tüdische Blutschuld:

> Die Schreckenstage von Bromberg

# Der "Gentleman"



Durch feinen Spriger Audenblut Weiß er zu täuschen wie ein Aud, Doch unterm Lack der "High"-Aultur Berbirgt fich das Berbrechen nur.

# Die Juden sind unser Unglück!

tigen Zeit ist dies nicht anders. Ein gutes Geschäft ist dem Juden immer noch eine Scheintaufe wert.

### Audische Reme

Wehe aber jenem Juden, der tatfächlich bom Glauben seiner Bäter abfällt. Ihm droht der Tod. Es steht geschrieben:

"Renegaten, die eintreten in die Reihe der Akum, damit sie sich wie diese dem Götzendienst ergeben, sind gleich senen, welche sich taufen lassen, damit sie Gott versluchen. Diese sollen in Gruben geworsen und aus ihnen nicht herausgezogen werden."

(Fore bea, 158, 2. Chaga.)

Dieses Geset kennzeichnet die Unduldsamteit bes Andentums gegenüber Andersgläubigen und die Graussamteit der jüdischen Lehre. Der Inde beachtet dieses Gebot strengstens. Folgender Borfall beweist es:

### Das Berbrechen an Simon Abeles

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts lebte im Prasger Ghetto der jüdische Händler Lazar Abeles. Er war der Sohn des Gemeindeältesten der Prager Judenstadt Moses Abeles. Seine erste Frau gebar ihm am 6. August 1682 einen Sohn, dem man den Namen Simon gab. Der Legende nach sollen zwei Jesuitenpriester den Knaben heimlich getaust haben. Als der kleine Simon 10 Jahre alt war, hatte er schon seine dritte Stiesmutter. Sie hieß Lea. Simon wurde von ihr schlecht behandelt und er entlies immer wieder seinem Clternhause. Mit anderen nichtsüdischen Kinsbern sam er in eine katholische Kirche. Hier hatte er die Absicht, endgültig zum Christentum überzutreten.

Im August 1693 suchte er bei dem getauften Auden Kafta Unterschlups, der ihn auch drei Tage lang versstedte. Als Lazar Abeles das Bersted seines Sohnes ersuhr, bestach er die Dienstmagd des Kasta, die dann auch den Simon wieder ins väterliche Haus brachte. Ann aber entlud sich die Rache des Baters. Er sperrte den unglüdlichen Knaben in den Keller, wo er mehrere Wochen im Finstern bei Wasser und Brot zubringen mußte. Täglich wurde er verprügelt, manchmal sogar dis aufs Blut. Nach Neusahr tam der Jude Löbl Kurzhandl zu Abeles auf Besuch. Dieser riet dem alten Abeles, seinen Sohn lieber zu vergisten, als daß eine solche "Schande" auf das Jusdentum täme.

### Die Wordtat

Um Abend des Faschingssonntags beging der alte Aude ein schauriges Verbrechen. Er führte seinen Sohn in eine Kammer und schlug ihm mit einem Holzscheit derartig auf den Kopf, daß ihm die Schläsen und die Mase zertrümmert wurden. Der Knade stieß in seinem Schmerz den Ruf "Mein Jesus Christ!" aus. Da mersten die beiden Juden, daß sich Simon bereits endgültig zum Christentum befannte. Nun kannte ihre Wut keine Grenzen mehr. Kurzhand sohn fedte ihm die Finger der linken Hand in den Mund und bog mit der rechten Hand den Kopf des Knaden mit aller Bucht über einen Kofferrand zurück, daß ihm das Gen ich brach.

Um die Mordtat zu verheimlichen, bestachen die Juden die Totengräber Jeruch Korand und Hersch Kesseles. Die beiden erklärten, der Anabe sei an einer Krankheit verstorben und begruben die Leiche im geheimen. Die Sache kam aber doch and Tages-licht. Die Leiche wurde ausgegraben. Abeles und die beiden Totengräber wurden verhaftet. Als der Jude merkte, daß er der Strase und Gerechtigkeit nicht mehr entsommen kounte, erhängte er sich im Kerker. Seine Leiche wurde auf Anordnung des Gerichtes auf die Richtstätte geschleift. Dann wurde das herz herans-gerissen und in den Mund gestopft. Schließlich wurde

# Judenflucht nach Schweden

Als die deutschen Soldaten in Polen einmarschierten, kam der große Schreden über das Volk der Juden. Wie die Ameisen durcheinander laufen, wenn man mit einem Stod in ihren Saufen herumstochert, so liesen die polnischen Juden hin und her und wußten nicht mehr, was sie tun sollten. Viele von ihnen aber packen ihre Koffer und machten sich aus dem Lande. Wohin sie gingen, das erfahren wir aus der schwedischen Zeitung "Den Svenste Folksocialisten". In ihrer Ansgabe vom 9. September 1939 schreibt sie:

"Polnische Juden strömen in Massen über die Grenzen der Baltischen Randstaaten und von da über die Ostsee nach dem schwedischen Paradies. Schwedische Reisende von Polen berichten, daß züge nach und Dampsichisse von Riga gedrängt voll von Juden sind, die nach den nordischen Ländern streben. Es sind dies die widerlichsten Schettosuden, die nicht einmal deutsch, sondern nur "siddisch" mauschen können. Neben materiellen Sesahren wird nun auch die Bastardisserungsstrage brennend durch diese Ostsu.

den. Bisher bestand eine Vermischung mit Juden nur in den "höheren Kreisen" der Sesellschaft, wo der Mammonkult die Rassengefühle zurückdrängt; aber nun sind durch den Massenstrom der Flüchtlinge auch breitere Volkskreise bedroht, sodaß wir von unseren Behörden sordern:

Spertt die Grenzen für alle südischen Flüchtlinge! Das schwedische Volk hat ein Recht, von dem südischen Ungezieser befreit zu bleiben!"

Die Machthaber im heutigen Schweben sind keine Audenseinde. Daher kommt es, daß der Notschrei der Zeitung "Den Svenske Folisveialisten" ungehört blieb. Die Juden aus Polen haben in Schweden eine neue Heimstatt gefunden. Es wird aber nicht mehr lange dauern, dann werden auch die Schweden, die die polenischen Juden mit offenen Armen aufgenommen haben, erkennen, daß sie den Teufel zu sich ins Haus gesnommen haben.

# Der Engländer Wattinson und der Jude Josowiez

Englander mißbraucht die Vorrechte des Generalfonfuls / Er wird wegen Beihilfe zum Devisenvergehen eingesperrt

Wer es mit dem Juden hält, geht daran zu Grunde. Das hat auch der Engländer Charles Steward Watl'in fon erfähren müssen. Dieser Engländer lebte schon
seit einigen Jahren in Leipzig, wo er sich durch Sprachunterricht sein Geld verdiente. Giner seiner Schüler
war der Jude Jolowicz. Da Wattinson nebenbei
auch Angestellter des englischen Generalsonfulats war,
versuchte der Jude Jolowicz mit ihm eine Juderei
zu machen. Bekanntlich kann das Gepäd der Konsule undehelligt über die Grenze. Der Jude Jolowiez machte nun mit dem englischen Angestellten
Wattinson aus, daß dieser für den Juden Werte
bon NM. 20000.— im Konsulatsgepäd nach England

verschieben soll. Als Belohnung für die Schieberei sollte Watkinson von dem Anden Folowicz RM. 500.— erhalten. Aus der geplanten Schiebung ist aber deshalb nichts geworden, weil der Jude beim Grenzübertritt wegen Devisenvergehens verhaftet wurs de und dabei seine Machenschaften mit dem Engsländer Watkinson verriet. Das Gericht vernrteitte den Engländer, der sich nicht schämte, die Vorrechte des englischen Generaltonsulats zu misbrauchen, wegen Beihilse zum Devisenvergehen zu fünf Monaten Gessängnis und MM. 1000.— Geldstrase. Nun hat er Geslegenheit, darüber nachzudenten, wie es einem ergeht, wenn man im Dienste des Juden Lumpereien macht.

die Leiche gevierteilt und öffentlich verbrannt. Auch ber Jude Kurzhandl wurde gefaßt, aufs Rad geflochten und gepfählt. Die Leiche des armen Knaben aber wurde unter Anteilnahme der gesamten Bevölfterung Prags feierlich in der Tehnkirche am Altstätter Ming beigesett. Dort befindet sich noch heute eine mit einer Inschrift versehene Grabplatte und ein Bild des von seinem eigenen Bater ermordeten Kindes.

### Die Audentaufe

Man wird nun vielleicht einwenden, es sei dies eine alte Geschichte und heute würden solche Dinge nicht mehr geschehen. Daß Tausende getaufter Juden in Deutschland und im Protektorat herumlausen, ist allsseits bekannt. Wir wissen aber auch, daß der teuflische haß des Judentums gegen alles Nichtjüdische der gleiche geblieben ist, der er vor Jahrhunderten gewesen war. Wenn heute getauften Juden nichts geschieht, dann nur deswegen, weil das Judentum weiß, daß es sich hier ausschließlich um Scheintaufen handelt. Alle getausten Juden sind in ihrem Herzen die gleichen Talmudisten geblieben, die sie ehedem gewesen sind. Die Judentause von heute ist nichts anderes, als eine Tarnung.

### Judenhette



Stürmer-Ardin

Eine indische Grenelzeichnung aus dem Weltfrieg. Auch heute will der Jude durch ähnliche gemeine Grenelbilder Deutschland in aller Welt verhaft machen.

# Der Stürmer klärt dich auf!



Sie belustigen sich in der Etappe. Die jüdischen Theaterdirektoren aber machen das Geschäft!

Bilder aus der franzosischen Zeitschrift "Match" und der englischen Zeitung "Jllustradet".

# Sein Same wird untergehen

### Der jüdische Dichter Neumann und sein Buch / Echt jüdische Schmutzigkeiten

Der Jude war von Anfang an ein Meister der Lüge, ein Meister des Betruges gewesen. Das jüdische Volk ist bis heute ein Volk von Verbrechern geblieben. Kein Wunder also, wenn der Jude auf anderen Gebieten nichts Wertvolles geschaffen hat. In der Kunst zum Beispiel, die etwas Erhabenes und Göttliches ist, hat der Jude nie etwas geleistet. Er konnte es nicht, da sein innerstes Wesen nur dem Schmutzigen und Gemeinen zustrebt. Trotzdem hat sich der Jude immer wieder als "Dichter" versucht. Welche "Kunstwerke" dabei entstanden sind, das haben wir alle noch von der Systemzeit her in bester Erinnerung.

Das nationalsozialistische Deutschland machte dem Unwesen der jüdischen Dichterlinge ein Ende. In hellen Scharen flohen sie über die Grenzen nach Frankreich, England und Amerika. In diesen Ländern können sie weiterhin unbehindert ihr Gift ins Volk tragen. Ihr Gift der Zersetzung! Ihr Gift der Entnervung!

Vor der Machtergreifung durch Adolf Hitler lebte In Deutschland der jüdische Dichterling Robert Neumann. Seine "Kunstwerke" waren typisch jüdisch und erregten das Aergernis des Volkes. Heute weilt Neumann in England. Die jüdische Zeitschrift "News Review" in London brachte in ihrer Ausgabe vom 7. Dezember 1939 auf Seite 30 ein Bild dieses jüdischen Dichterlings und eine Besprechung seines Buches. Das Blatt schrieb u. a.:

"In seinem Roman "An den Wassern zu Babylon" beschreibt der Autor die Schicksale der Ahnen von verschiedenen jüdischen Emigranten, die auf der Reise ins gelobte Land Palästina zusammengetroffen sind: . . . Die ehemalige Mätresse eines Balkanherrschers . . . . der jüdische Preisboxer Simon Silvermann, der eine besonders raffinierte Chicagoer Prostituierte zur Frau hat . . . . der elsässische Rechtsanwalt Glückstein, der sich des Mordes an seiner Frau beschuldigt . . . . . der illegitime

Sohn eines österreichischen Prinzen, Schlessing, der als Großindustrieller seinen Reichtum dazu verwendet, um seiner hemmungslosen Geilheit frönen zu können, (sein bester Fang war die Schwester seiner Frau, die er im Bett seiner Frau verführte)..."

So schreibt die Judenzeitung "News Review" und fügt zum Schlusse hinzu:

"Neumann versteht es wie selten einer, die Spannung aufs Aeußerste zu steigern; er beschreibt in fast biblischer Sprache die Gewissenskonflikte dieser jüdischen Reisegesellschaft — bis endlich eine gnädige Lawine dieselbe vernichtet. Der "Handelsmann" Meier Borscht kann sich sterbend noch auf einen Gipfel retten, mit den biblischen Worten auf den Lippen: "Dein Same wird nicht untergehen!"

"Das innerste Wesen des Juden strebt stets dem Schmutzigen und Gemeinen zu". So schrieben wir am Anfang dieses Artikels. Wie recht wir damit hatten, das bezeugt uns die Inhaltsangabe des Judenbuches durch die Zeitung "News Review". Deutsche Dichter schreiben von Helden, die für ihre Ideale leben und sterben. Deutsche Dichter schreiben von edlen Frauen, die ihr Letztes opfern für ihr Kind. Deutsche Dichter schreiben von starken Völkern, die lieber zugrunde gehen, als daß sie ihre Freiheit hergeben. Darüber schreiben deutsche Dichter!

Worüber schreibt aber der Jude? Er schreibt über Mätressen, über heruntergekommene Sportsleute, über raffinierte Dirnen, über Frauenmörder, über hemmungslose Kreaturen, die selbst die Schwester der eigenen Frau im eigenen Ehebett verführen. Darüber schreibt der Jude! Und die jüdische Presse jubelt solchen Dichterlingen noch zu und preist ihre Sprache.

Das Geschick hat den Weg des jüdischen Volkes bereits vorgezeichnet. Alle Bemühungen der Juden, sich dem drohenden Untergang zu entziehen, sind



Das ift er! Der jubifche Schmug-Dichterling Robert Renmann

vergeblich. Ein Volk, das sittlich so verwahrlost ist wie das jüdische, muß zugrunde gehen. Die Juden haben die göttliche Prophezeiung verfälscht. Diese göttliche Prophezeiung an Alljuda muß lauten:

"Dein Same wird untergehen!"

H.

### Huden in Ungarn

Versudetes Gewerbe

Wie die Zeitung "Der Neue Tag" in Prag am 18. Dezember 1939 meldet, wurden in Ungarn zur Durchführung des Judengesetzes Listen aller südischen und nichtsüdischen Gewerbeiteibenden aufgelegt. Nach den bisherigen Ermittlungen sind unter den fast 64 000 Gewerbetreibenden in Budapest fast 34 000 Juden. Das ist also über die Hälfte!!

# Der englische Krieg ist ein jüdischer Krieg

Die englische Regierung tut alles, was die Juden von ihr verlangen. Auf Verlangen der Juden haben die Engländer nun beschlossen, auf allen Handelsschiffen die Waren zu beschlagnahmen, die in Deutschland gekauft wurden. Der italienische Staatsminister Farinacci kennzeichnet in seiner Zeitung "Regime Fascista" vom 26. 9. 39 die englisch-jüdischen Räubermanieren. Er schreibt:

"Es ist die jüdische Formel, die zu allen Zeiten ge-

golten hat: Morden — und sich als Opfer des Mörders hinstellen, rauben — und die Polizei nach dem Diebe suchen lassen. Aber sogar in der englischen Oeffentlichkeit bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß die ganze heutige europäische Verwirrung nur der Sache der Juden dient."

Die Engländer werden mit ihren Judereien zu keinem guten Ende kommen. Wer es mit dem Juden hält, geht an ihm zu Grunde.

# Brief aus dem Often

Die polnischen Bauern kennen nichts anderes als ihre Arbeit auf den Feldern, Wald und Wiesen und wollen von allen weiteren Auseinandersehungen nichts mehr wissen. Hauptsache ist bei ihnen, daß sie Ponys haben. Fehlen ihnen diese und dies ist durch den gewesenen Krieg vielsach der Fall, so sind sie die unglücklichsten Menschen auf der Welt.

Die übrige polnische Bevölkerung ist zum größten Teil sehr fant, soweit es sich um echte Bolen handelt. Sie treiben irgend einen Schacher, um sich notdürftig burchzuschlagen. Hauptsache ist, daß es nicht auftrengt. Wir scheint, das haben sie von ben Juden ge-

lernt, die ja hier in gang Polen die erfte Beige fpielten.

Bei allen Frauen, mit Ausnahme der Landfrauen, herrschen die Zigarette und der Lippenstift. Ganz besonders fällt uns immer wieder die Berschlasgenheit und Unredlichteit auf. Lügen können die Leute, daß sich die Ballen biegen. Sie haben aber bereits zu spüren bekommen, daß jeht ein ganz anderer Geist eingezogen ist. Es wird noch viel Arbeit mit ihnen sein. An Untugenden müssen wir ihnen viel abgeswöhnen, aber es macht ihnen nichts aus.

Stables Wiles Silver Orbin

Samtliche Bilber Stürmer-Arcie

**Es war einmal** Der Jude Kurt Hirschmann in Brünn und seine Freundin

Wer mit dem Stürmer fämpft, fämpft für sein Volk!

Der Wahre Kriegshetzerist der Füde!

# 3 2144 gings 3



Bernagelt

hebe hammert ein den hab, ftandig, ohne Unterlaß, Treibt den Ragel durch die Stirn und fest außer Rraft das hirn.



Erschütterte Geldsäde Wer steht, seh zu, daß er nicht falle, Wenn einer fällt, dann purzeln allc.



Londoner Rloate Ber das Bedürfnis hat - gu heben, Der tann fich bier jum ftantern fegen.



Um englischen Kamin "Deutschland wollten wir blodieren — Und jest muß' mer selber frieren."



Das Opfer Damit die Juden nicht verderben, Muffen Frankreichs Männer fterben.



Blogitellung

Berr Chamberlain hat vor ber Belt Richt nur fich felber bloggestellt. Er zeigt in feiner Radigfeit Die britifche Gebrechlichteit,



Englands Brandpripter am zverz Ueberall in jedem Land Schüren sie geheim den Brand, Bis die Flamme sie erwischt, Benn sie hoch zum himmel zischt.

# Jüdische Menschenschinder

Brief aus Bielit (D.S.)

Lieber Stürmer!

Wenn man Dich im verflossenen polnischen Staate lesen oder gar bestellen wollte, dann wurde man schwer bestraft. Tropdem haben zahlreiche Volksgenossen in Bielig und Umgebung den Stürmer eifrig verbreitet.

Wir haben damals viel Leid zu erdulden gehabt. Zum besonderen waren es die Juden, die uns und selbst das polnische Bolk peinigten. Der berüchtigtste unter ihnen war der Jude Jakob Grün. Als jedoch die deutsche Wehrmacht bei uns einrückte, packte Jud Grün mit seiner Mischpoche schnell die sieben Sachen und verschwand. In der früheren jädischen Firma "Textilwerke Lenko A.G." in Bielig (früher "Gebrüder Deutsch") waren die Juden Dulda, Osfar, Julius Deutsch, Valentin Lindner, Max und Otto Petzmann tätig. (Die Firma ist heute völlig entjudet). Dem Tochterunternehmen der Leinensabit



Samtliche Bilber Stürmer-Archiv Juden aus Bielis

Bon links nach rechts: Otto Belgmann, Oskar Deutsch, Julie Benben, Julius Deutsch, Erwin Koblin

"Lenko" in Alexanderfeld bei Bielit stand der Jude Jakob Grün vor. Bom ersten Tage seiner Tätigkeit an mißbrauchte er auf das niederträchtigste das Vertrauen seiner Mitarbeiter und Untergebenen. Sein besonderer Haß entsuch sich gegen alles, was deutsch war. Er war ein unübertrefslicher Meister der Lügen- und Verdrehungstünste. Man könnte ein Buch über diesen jüdischen Verbrecher schreiben. Unzählige Arbeiter versoren durch diesen Gauner das Letzte und wurden in unsagdares Elend aestürzt.

Bu den übelsten Palästinensern in Vielit und Umgebung gehörten serner: Friederick Fanty geb. Liebmann, Ignat Liebmann, Julius Seclensreund, Bernard Vultan, Vernard Kiesler, Dietrich Landau. "Die Deutschen sind unsere Feinde!" Mit dieser Parole hetzen die Juden die Posen gegen die Bolksbeutschen aus. Einige Beispiele über die ummenschliche Behandlung, die den volksdeutschen Arbeitern in den Betrieben zuteil wurde:

Als eine Arbeiterin, die einen Paternoster-Aufzug mit Sandseilantrieb bediente, dem jüdischen Chef weinend ihre blutig aufgerissenen Sandslächen vorzeigte, wurde sie kurzerhand — entlassen.

Als eine Feinspinnerin von dem Juden Grün ertappt wurde, als sie einen Schluck Kaffee zu sich nahm, packte sie der Jude und würgte sie.

Soldie und ahnliche Falle konnten wir noch bugenb-

weise auführen.

Lieber Stürmer! Wir, die wir jahrzehntelang unter dem jüdischen Joche zu leiden hatten, wir wissen es, was uns heute die Besteiung bedeutet. Wir wissen aber auch, daß unser Kampf gegen Alsjuda noch lange nicht zu Ende ist. Im Gegenteil! Die entscheiben den Schlachsten haben wir erst noch zu liefern. Wir Ostsoberschlesier wollen in diesem Kampfe mit Dir, lieber Stürmer, in vorderster Linie stehen.

Wegen Vornahme unzüchtiger Hanblungen an Lehrmäbchen wurde der 50jährige jüdische Mischling Kurt Boden aus Breslau mit 1 Jahr 3 Monaten Gefängnis bestraft.

Begen Raffenschanbe wurden verurteilt:

In Salle ber 44jährige David Rahrun aus Plöt zu 1 Jahr 4 Monaten Gefängnis, in Bochum ber Jude Erich J. Lewfonja zu 6 Jahren Zuchthaus.

In Berlin wurden folgende Raffenschänder festgenommen: ber 58jährige Jube Abolf Jerael Heibemann aus ber Linienstraße und ber 21jährige Jube Georg Jerael Bolff.

Der 51 Jahre alte angebliche Kaufmann Friedrich Israel Benger wurde in Wien bei einem Theaterbesuch als Jube erfannt. Er wies einen Geburts- und Taufschein sowie den Heimatschein einer Gemeinde in Niederdonau vor, die aber gefälscht waren. Nach den jüdischen Komplizen Bengers wird gefahndet.

In einem Verliner Kaufhaus wurde bie Jübin Sarah Chobes beim Diebstahl von Ohrringen festgenommen. Sie muß nun bie geplante Ausreise nach Palästina um 6 Wochen verschieben.

Die 54jährige Jübin helene Sara Müller hatte eine Frau um rund 2000 MM. betrogen. Als ihr biese schrieb, ein solches Berhalten sei typisch jübisch, besaß die Vollzübin die Frechheit, sich dies zu verbitten mit der Erklärung, sie sei rein arisch. Wegen vier Bergehen des Betruges wurde die Jüdin nun in Stuttgart zu 6 Monaten Gesängnis verurteilt.

Wegen Devisenschiebung und gewinnsüchtiger Privaturkundenfälschung wurden in **Aschaffenburg** die Juden **Arnold Jerael Rosenthal** zu 5 Jahren Zuchthaus und 524 000 RM. und **Eduard Israel Gunzenhäuser** zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis und 50 000 RM. Gelbstrase verurteilt.

In ben letzten zwei Jahren unterhielt ber jeht 72 Jahre alte Jube und frühere Bankier Friedrich Jörael Kiefe von Stutdgart, ber bis 1933 Vorsitiender des Württ. Bankierverbandes war, mit einem 32 Jahre alten Mann verbotene Beziehungen. Die Stuttgarter Strafkammer verurteilte ihn zu 5 Monaten Gefängnis.

### Juden verlaffen Italien

Nach einer Melbung aus Rom haben bis zum Frühjahr 1939 ungefähr 4000 Juden Italien verlassen.

Alfo, auch in Italien schreitet die Säuberung bes Landes ruftig borwärts.

# Die lette Zufluchtstätte geschlossen Auden auch in Schanghai unerwünscht

Wo der Jude in größeren Mengen auftritt, entwidelt sich zwangsläufig in den Gastländern eine judenseindliche Stimmung. Es wundert uns daher nicht, daß, wie die englische Judenzeitung "The Jes wish Chronicle" vom 18. Angust 1939 meldete, nun auch die Infernationale Niederlassung in Schangs hai die Judeneinwanderung gesperrt hat. Die Frans zösische Konzession hat sich dieser Maßnahme anges schlossen, während die japanischen Militärbehörden bes reits vor einigen Tagen für die Chinesenstadt eine gleichartige Versügung erlassen hatten. Die Judenzeitung fügt hinzu: "So ist nun auch die lette Zus fluchtsstätte für eine unbeschränkte Eins wanderung geschlossen."

Schanghai wird durch diese Maßnahme nichts verslieren. Im Gegenteil! Schanghai wird dadurch vor manchem Nebel bewahrt bleiben.

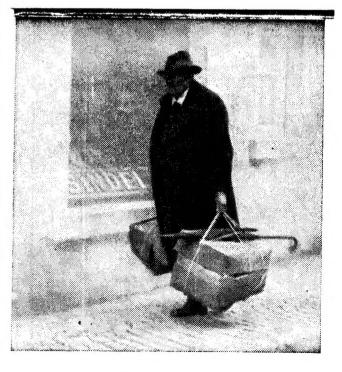

Gin Dofument Der lette Jude verläft bas schöne Frankenstädichen Dinkelsbühl

# Eine sonderbare Judentaufe in Dresden

An der Weixdorfer Straße 4 zu Tresden wohnt der 76jährige Ande Maier Asrael Sadi angeblich als Untermieter bei der 35jährigen Gertrud Schelle. In Wirklichkeit ist die Schelle die Pflesgerin des alten Anden und erhält dafür eine entsprechende Bezahlung.

Es wurde nun festgestellt, daß Ind Sadi am 16. Juni 1939 (!!), also über sechs Jahre nach der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus, gestauft worden ist. Die sächsischen Kirchenbehörden hatsten die Tause abgelehnt. Es fand sich nun der Bfarrer Dr. Wilhelm Jannasch, zurzeit wohnshaft in BerlinsDahlem, Ladenbergstraße 7, der

diese Prozedur vornahm. Jannasch war früher an der ev.=luth. St. Alegidien=Gemeinde in Lübed tätig. Er wurde von dort in den Muhestand versetzt und verzog nach Berlin. Widerrechtlich eignete er sich ein Buch und ein Siegel dieser Kirchengemeinde an. Er vollzieht heute Zeremonien, die ihm gar nicht zustehen. Auch die "Tause" des Inden Saci ist ungültig. Die Kirchengemeinde in Lübed lehnt alle Amtshandlungen ihres ehemaligen Pfarrers ab. Aber auch alle anderen ansrechten Boltsgenossen von Dresden schützteln ungländig die Köpse und wundern sich, daß solche Dinge heute noch vorkommen können.

# Kurznachrichten aus dem Reich

In hamburg wurde ber Gejährige Jube Dr. meb. Albert Berael Dreifuß jestgenommen. Er ist überführt und geständig, mit zwei beutichen Frauen Raffenschande getrieben zu haben.

Die Juben Dr. Ernst Jörael Greger, Wilhelm Jörael Greger und Gertrude Sara Schanzer haben Anfang bieses Jahres versucht, Bargelb, Juwelen und Goldwaren im Werte von 80 000 NM. ins Austand zu schieben. Das Landgericht Wien verurteilte die Gebrüder Greger zu je 8 Monaten Gefängnis und 28 000 NM. Geldstrase und die Jüdin Schanzer zu 6 Monaten Gejängnis und 10 000 NM. Geldstrase.

Die Stadt Bien wird ein Denkmal für ben großen Jubengegner Georg Ritter von Schönerer fepen. Das Stäbtden Schlaggenwald im Raiferwald (Subetengau) ift jubenfrei geworben.

Die beutsche Hanbelsftabt Judenburg in ber Oftmark hat jest wieder ihr altes Stadtwappen erhalten. Während der Regierungszeit Franz Josefs hatten die Juden bas alte Bappen gegen einen Judentopf mit gelbem hut vertauscht.

Der Jube Eugen Donath aus Kobersdorf im ehemaligen Burgenland, ber wegen Kreditbetruges schon zu insgesamt zehn Jahren schweren Kerfers verurteilt ist, setzte selbst im Kerfer seine Betrügereien sort. Er lodte einem Zellengenossen 2000 RN. heraus. Hierstür exhielt Jub Donath 18 Monate schweren Kerfer.

# Der jüdische Drückeberger

Der Jude Ignaz 2Brobel (Tucholsky) schrieb in der "2Beltbuhne" Dr. 41/1927:

Sich im Kriege zu drücken, wo immer man nur kann, wie ich es getan habe und hunderte meiner Freunde, ist das Recht des Einzelnen.

# Tidisale Management

Wie die deutsche Zagespresse schreibt, die surchtbaren Qual fonnte bis zum 15. November 1939 aus Bromberg. Schließtgestellt werden, daß die Polen die Pastorsgattis 5437 Volksdeutsche ermordet hatten. Die Zahl der Opser polnischer drei Nächte wurde Wordlust wächst sedoch von Zag zu Tuden gesagt, geheit Zag. Unser heutiger Bericht schildert drohungen versolgt.

die furchtbaren Qualen einer Deutschen aus Bromberg. Es handelt sich um die Pastorsgattin Frau Lassahn mit ihren Kindern. Drei Zage und drei Nächte wurde sie von Polen und Juden gejagt, gehetzt und mit Morddrohungen versolgt.

# Die Schreckenstage von Bromberg

### Was eine deutsche Pfarrersfrau und ihre Kinder erlebten

Als die Sonderberichterstatter bes Stürmers in Bromberg weilten, besuchten sie auch Frau Pfarrer Lassahn. Sie lag damals an einer schweren Nervenerschütterung trank darnieder. Tropdem gab sie unseren Mitarbeitern Auskünste über ihre Erlebnisse. Frau Lassahn ist die Mutter von sech & minderjährigen Kindern. Der älteste Sohn ist 13 Jahre, der jüngste 8 Monate alt. Frau Lassahn erzählte:

### Die Volen fommen!

"Mein Mann war Pfarrer an der Lutherkirche in Bromberg. Er wurde schon vor dem Polenseldsing von Juden und Polen wiederholt belästigt und versfolgt. Anch unser haus wurde häufig mit Steinen besworsen. Wir konnten ungesähr 2000 Steine im Garten sammeln, die seit Mai des Jahres 1939 von den durch Juden ausgeputschten Polen auf unsere Kinder geworssen worden waren. Meine dreijährige Beronika wurde durch einen Steinwurf ernstlich verletzt, mein läsischriger Sohn Berner mit Taschenmessern gestoschen, sodass er einige Tage im Krankenhause liegen mußte. Alle Anzeigen waren fruchtlos. Man erklärte uns, es sehlten uns die Beweise.

Um Mittag des 1. September fam polnische Polissei zu uns und verhaftete meinen Mann mit der Begründung, er sei der Spionage verdächtig. Man legte ihm Handschelten an und führte ihn wie einen Schwerverbrecher ab. Mein Flehen und das bitterliche Weinen der Kinder machten keinen Gindruck auf die Polen. Inzwischen hatte sich im Garten eine Menschensmenge angesammelt, die in Sprechhören schrie: "Macht Schluß mit den deutschen Spionen, heraus mit dem Spionenweib!" Es mochten etwa 60 Menschen gewesen sein. Drohend zeigten sie uns die Fäuste. Erst am Abend zerstreuten sie sich wieder.

Am 2. September wurde es jedoch sehr schlimm. Den ganzen Tag über belagerte die Mente unser Haus. Die Burschen rissen den Zann nieder und hoben im Garten Schützengräben ans. Steinwürse prasselten gegen Türen und Fenster. Bald war keine Scheibe mehr ganz. Wir verstedten uns im Reller. Bor Aufregung konnten wir keinen Bissen Nahrung zu uns nehmen. Die Sorge um den Bater drückte uns nieder. Hatte man ihm ein Leid angetan? Lebte er überhaupt noch?

man ihm ein Leid angeran? Levie et noethaapt noch. Gegen Mitternacht flingeste es plötslich. Bor dem Hause standen Soldaten mit ausgepflanzten Seitens



So kamen sie aus ihren Schlupfwinkeln heraus! Juden, die auf Bolkebentsche geschossen hatten

# Wir siegen, weil sie uns hassen

Julius Streicher



Samtliche Bilber Sturmer-Archio

Der Talundift

Eron feines hohen Alter beteiligte fich biefer Jube an ben Ausschreitungen gegen bas Dentichtum in Polen

gewehren. Ich öffnete. Die Soldaten forderten Einlaß und wollten meinen Mann sprechen. Ich erflärte ihnen, daß mein Mann bereits von der Polizei verhaftet sei. Nun waren sie zusrieden und murmelten: "Der Lums penhund wird schon seinen Teil bekommen haben!"

### Feige Memmen

Dann aber fagten fie, fie mußten eine Durch . fuchung der Rirche und des Saufes vornehmen, Da hier Baffen vermutet würden. 3ch mußte Die Gols Daten in Die Rirche führen. Wie eine Schwerverbreches rin war ich links und rechts von bewaffneten Coldaten umftellt. In der Mirche mußte ich vorausgehen und den "tapferen" Bolen unter die Bante und Stühle leuchten. Gie waren bagn gu feige, benn fie fürchteten, es möchten vielleicht boch einige beutiche Männer ihnen entgegentreten. Die Bolen brohten mir, mich fogleich zu erschießen, wenn ich jemand in der Rirche verftedt hatte. In das Gehäuse ber Drael trauten fich diefe ichwerbewaffneten Gelben icon gar nicht hineinzugehen. Die Untersuchung ber Rirche verlief ergebnistos. Die polnifchen Belden gingen wieder gurud ins Saus. Bort ichrie mich ein Unteroffizier an:

> "Die deutschen Soldaten sind Schweinehunde! Sie bringen Frauen und Rinder um! Wir werden es unn genau so machen und auch alle Razihäuser und Kirchen niederbrennen!"

> > CONTRACTOR OF A

### Ohne Kultur

"Das jüdische Dolk ist bei allen scheinbaren intellektuellen Eigenschaften ohne jede wahre kultur, besonders ohne jede eigene. Was der Jude heute an Scheinkultur besitzt, ist das unter seinen händen meist schon verdorbene Sut der anderen Dölker."

Adolf fitler "Mein Kampf" Seite 331



Samtliche Bilber Stürmer-Archiv

### Gleiche Brüder, gleiche Kappen!

Sie hetten den polnischen Mob gegen die Bolfedentschen auf

### Sie suchen einen Geheimsender

Nun begann die Durchsuchung unseres Wohnhauses. Ich wurde immer wieder gestagt, wo ich den geheimen Radiosender verstedt habe. Als sie dann den Draht einer Hochantenne sanden, glaubten sie, den Beweis dasür in der Hand zu haben, daß wir talsächlich im Besitze eines Schwarzsenders seien. Nun wurde ich zwei Stunden lang verhört. Bor und hinter mir stand je ein Soldat. Beide richteten die Spitze des Bajonettes auf mich. Unter fürchterlichen Drohungen wollten sie mir ein Geständnis abpressen. Ich hatte immer nur den einen Gedanken: "Wenn jest einer zusticht, dann haben sechs Kins der keine Mutter mehr!"

Draußen in der sinsteren Racht aber tobten Juden und Polen. Immer und immer wieder klang der Sprechchor zu uns herein:

### "Macht Schluß mit den deutschen Spionen!"

Es waren grauenhafte Stunden, die ich zu erleben hatte. Nur der Gedanke an meine Rinder machte mich start. Endlich, endlich entfernten sich die Soldaten. Sie erstärten aber, schon am nächsten Morgen wiederzukomsmen und noch gründlicher Nachschau zu halten. Unter vielen Mordbrohungen verließen sie das haus. Ich fand keinen Schlaf.

### "Geheimsender entdeckt!"

Wegen 5 Uhr früh flopfte es wieder. Polnische Polizei ftand bor bem Saufe. Jeder Binfel unferer Bohnung wurde auf das genaueste durchsucht. Alls die Polen ein Bild von Sindenburg in meiner Wohnung entbedten, zwangen fie mich, basfelbe in den Abort gu werfen. Glüdlicherweise hatte ich die Füh= rerbilder, die unfer Beim fcmudten, fcon frühzeitig fo gut verstedt, baß fie von den Polen nicht gefunden werden konnten. Im Kinderzimmer zerftörten die polnischen Polizisten das gefamte Spielzeng. Die Binnfoldaten wurden gufam= mengetreten, die Puppen aufgeschlist und zu Boden geworfen. Alle Läden und Fächer wurden nach dem angeblichen Geheimsender abgesucht. In ihrer Berftos rungsmut gerftachen die Bolen Bolfter und Möbel. Auf einmal fdrie einer ber polnifden Poliziften aus: "Da haben wir ja die gesuchte Sendeanlage!" Und was war es? Es war eine "Laterna magica" für Rinder aus Grofvaters Zeit. Wenn Die Lage nicht fo ernft gewesen ware, hatte ich lant lachen muffen. Die Bolen beichlagnahmten alle Spielfachen und zogen ab. Gie drohten, in einer halben Stunde wieder da ju fein und mich als Spionin zu erschießen.

Ich war auf alles gefast und sammelte nun meine Rinder um mich. Ich erklärte ihnen, daß sie keinen Bater mehr hätten und nun bald auch ihre Mutter verslieren würden. Weinend klammerten sich die Kinder an mich und baten mich, sie nicht zu verlassen. Ich mußte start bleiben, komme, was da wolle. Schon nach 20 Minnten waren die Polizisten wieder da. Einer von ihnen erklärte:

"Sie sind als Spionin entlarvt und werden dem polnischen Dolke mit ihren Kindern preisgegeben!"

Daraufhin verließen fie das hans.

### Vom Pöbel gejagt

Draußen tobte die Mente. Sie wollte ihr Opfer haben. Sie wollte mich und meine Kinder totschlagen, wie sie es mit vielen vielen anderen Deutschen auch gemacht hatte. Es waren fürchterliche Minuten. Wir schloffen rasch die Fensterläden und verrammelten die Hauseingänge. Schon trachten die Schläge gegen die Haustüre. Wir stürzten in den Keller und drängten

### Die Sittenlosen

"Die große Masse des jüdischen Bolkes steht überall geistig und sittlich abseits von ihren Wirtsvölkern."

> Gelbstbetenninis des Juden Ben Chaim in "Juda erwache" Buchdruderei A. G. Zürich 1938 G. 15.

und eng zusammen. Die Veranda wurde zuerst erstürmt. Von hier aus drang die Horde in alle Räumslichkeiten unseres Hauses und stahl, was sie nur mitsnehmen konnte.

Plöglich tam uns die unverhoffte Rettung. Der Rirchendiener hatte bemertt, daß der hintere Aussgang des hauses frei war. Unbemertt schlich er sich zu uns in den Reller. Die Polen und Anden waren in der Plünderung derartig beschäftigt, daß sie gar nicht merkten, wie wir flüchteten.

Beim Schloffermeister Runtel, deffen Sohn ebens falls ermordet worden war, fanden wir für einige Stunden Aufnahme. Doch gar bald hatte uns die Meute wieder entdeckt. Halbwüchsige Burschen schrien:

### "heraus mit der Pastorin, oder wir sprengen das haus in die Luft!"

Shon begannen sie die Türe einzuschlagen. Da trat ihnen der Kirchendiener entgegen. Sosort stürzten sich die Polen auf den wehrlosen Greis. Bon allen Seiten prasselten Stockhiebe und Gewehrfolbenschläge auf ihn ein. Ich hörte ihn noch rusen: "Gott, was habe ich verbrochen!" Dann stürzte er lautlos zusams men. Das Blut lief ihm aus Mund und Ohren. Die Meute tobte und wollte ein weiteres Opser.

Ich war inzwischen mit meinen Kindern durch den Hof geflüchtet. Glüdlich erreichte ich die Schwelle des Katholischen Schwesternhauses. Dort suchte ich Rettung. Oft schon hatte ich die Schwestern mit Geld und sonsstigen Spenden unterstützt. Hastig läutete ich an der Glode. Aber schon drängte der Pöbel nach und schrie: "Die Pastorin will ins Schwesternhaus. Sie will uns entlommen! Schlagt sie nieder!"



So schlichen sie dahin!

Gin Jude hat das Saus eines Bolfsdeutschen ausgeplündert. Gben will er feinen Raub in Sicherheit bringen

### And das nennen sie Rächstenliebe!

Da öffnete sich die Alosterpsorte. Gine polnische Schwester, das Gebetbuch in der Hand, trat heraus und fragte nach meirem Begehr. Ich bat: "Liebe Schwester, bitte, nehmen Sie mich ans, schühen Sie mich und meine Ainder vor dem Pöbel. Haben Sie Erbarmen!" Doch die polnische Gottesdienerin sagte kalt: "Ihr verfluchten Deutsichen verdient kein Erbarmen. Geht dortshin, woher ihr gekommen seid!"

Ich fonnte ce nicht faffen, daß eine Ordensschwester fo wenig Mitgefühl haben fonnte. Rur mit Mühe

überwand ich meine Erbitterung und flehte nochmals: "Haben Sie wenigstens Erbarmen mit meisnen Kindern, beschützen Sie wenigstens diese armen unschuldigen Wesen!" Daransphin aber begann die Ronne fürchterlich zu schimpsen:

"Ihr verfluchten deutschen hunde follt elend krepieren samt eurem verdammten hitler!"

Sann foling fie die Ture zu. Wir ftanden wie gelähmt. Ich wußte nicht, wohin ich flüchten follte.

### Der Massenmord

Die gröhlende Meute war inzwischen abgelenkt wors den. Ein Lastauto mit gesangenen deutschen Männern war eben angesommen. Nun wandte sich die blutgierige Menge den wehrlosen gesesselten Männern zu. Um Schwedenberg wurden Maschinengewehre aufgestellt. Unter dem Zubelgeschrei der Polen und Zuden wurden die deutschen Männer niedergesnasst. Soldaten in Unissorm und bewassneter Böbel stürzten sich auf die Verzwundeten, mischandelten, rerstümmel en und beraubten sie. Ewig werden mir die gelsenden Hilfezunfe der Schwerverletten im Gedächtnis bleiben.

Auf meiner Flucht stellten sich mir einige polnische Weiber in den Weg. Auch Jüdinnen waren unter ihnen. Schaum trat ihnen vor den Mund, wie geisernde Gistschlangen bespien sie mich und die Kinder: "Pastora!" riesen sie, "nun wirst du bald nicht mehr so stolz sein! Bald wirst du mit deisnen Kindern erledigt werden!"

36 weiß heute nicht, wie ich damals entfam. Auf einmal befand ich mich im Saufe des Rirchenalteften Blum. Unbemertt founten wir in einem Dachraum verschwinden und waren wenigstens einige Stunden ficher. Mir gitterten die Knie von dem ausgestandenen Schreden. Die Rinder waren freidebleich und fingen gu weinen an. Bar bald hörten wir wieder Rufe. Man fuchte une wieder. Auf ben Straffen und Blagen wurden mahre Treibjagden auf Deutsche veranstaltet. Wo man fie fand, wurden fie ermordet. Befonders granfam gingen dabei die polnischen Coldaten gu Werte, die vor den anrudenden deutschen Ernppen geflohen waren. Ermattet fant ich in einen tiefen Schlaf. Alber immer wieder erwachte ich burch bas Johlen ber blutgierigen Menge und Die jämmerlichen Silferufe ihrer Opfer. Die in meinem Leben werbe ich Diefen granenhaften Blutfonntag bon Bromberg vergeffen.



Rabbiner im Ornat

Sämtliche Bilber Stürmer-Archiv

Sie lefen in ihrem Teufelsgesethuch Talmub

# Jude und Vaterland

Die Küdin Rosa Luzemburg schrieb in einem Brief aus Krakau vom 10. August 1915 an Luise Kautsky:

Beim Himmel! Zehn Baterländer gebe ich für eine wanzenlose Existenz!



Der Schreck ber Bolfsbeutschen in Bolen

### Die Jage geht weiter

Am Montag suchte man mich wieder. In allen häusern fragten Trupps polnischer Soldaten nach meisnem Bersted. Um die Mittagsstunde stiegen schwarze Rauchwolten in der Richtung der evangelischen Kirche auf. Eine surchtbare Ahnung überkam mich. Und diese Ahnung sollte auch recht behalten. Die toben de Boltsmenge hatte die Kirche und unser haus angezündet, nachdem zuvor alles ausgeplündert worden war. Ich stand am Bodensenster, blicke auf die Stätte der Zerstörung und weinte.

Da kamen die Stimmen wieder näher und wir hörten dentlich die Anse: "Wo ist die Pastora? Hinein mit ihr ind Feuer! Verbrennt die Nazisbrut!" Man suchte mich also immer noch. Einige Soldaten kamen über die Vodentreppe herauf und versuchten mit dem Gewehrfolden die Türe einzuschlagen. Ausgeschreckt singen meine kleinen Kinder plöslich zu weinen an. Nun glaubte ich sinder plöslich zu weinen an. Nun glaubte ich sinder plöslich zu weinen, sodaß sie ganz blau im Gesicht wurden. Schreienden, sodaß sie ganz blau im Gesicht wurden. Wie durch eine wunderbare Kügung ließen die Unsmeuschen plöslich von der Türe ab und entsernten sich, ohne und zu sinden.



Der Meuchelmörder Dieser Jude gestand, einen beutschen Soldaten aus bem hinterhalt erschossen zu haben

### Die lette Racht

Nun aber war ich mit meinen Kräften am Ende. Ich beschloß, mich freiwillig der Menge zu stellen. Sie würden mich ja sowieso sinden. Anch die Kinder wollten sterben. Die kleine dreijährige Beronika sagte noch: "Gelt, Mutti, jest gehen wir zu Bati!" Ich ging in den Hof hinab und stellte mich den Polen. Ein polnischer Eisenbahner höhnte mich: "Dh, Passtora, das war heute ein schönes Fenerchen in eurem Hand!" Dann erklärte er:

"Eine Nacht wollen wir euch noch geben, morgen aber müßt ihr alle sterben!"

Diese Nacht war wohl die schlimmste, die ich erlebte. Mein tleinstes Kind sieberte. Drei Tage und drei Nächte hatten wir nichts gegessen, kaum geschlasen und haben immer nur in Todesangst gesebt. Die ganze Nacht wurde geschossen. Noter Feuerschein erhellte den himmel. "Die lette Nacht unseres Lebens", dachte ich.

### Wunderbare Errettung

Am Morgen des Dienstags waren deutsche Sols daten in Bromberg eingerückt. Schon in der Nacht hatten sie einen Teil der Stadt besetzt. Zedes Haus mußte gestürmt werden. Ausgerechnet jene Weiber, die tagszubor noch geplündert und gemordet hatten, standen jest in den Straßen und reichten den deutschen Sols daten Erfrischungen!! So mancher brave Sols dat wurde in hinterhöse gelockt und dort heim tütstisch ermordet.

Erst gegen Mittag wagte ich mich auf die Straße. Die Kinder waren schon vormittags zu den Soldaten ge-lausen und hingen jubelnd an ihren Armen. Die Buben saßen auf den Vanzerautos und Pferden und lachten. Clückliche Jugend! Wie schnell doch Kinder vergessen können! Ueberall aus den Versteden kamen die versprengten Deutschen hervor. Aber es waren nur

Francen und Kinder. Die Männer hatte man alle ermordet oder verschleppt.

Die Soldaten gaben uns zu effen. Sie erzählten uns vom Führer und tröfteten uns mit Erklärungen, daß nun alles Leid für immer zu Ende fei.

### "Wo der Sührer ift, ift Friede!"

Wie Gottes Worte klangen diese schlichten Worte immer wieder in mir nach. "Wo der Führer ist, ist Friede!" Wir wurden in die Wohnung eines gesslüchteten Volen gebracht. Ein schweres Nervensieder zwang mich zu äußerster Schonung. Die größte Freude meines Lebens erlebte ich aber, als nach 10 Tagen unerwartet mein Mann wieder zurücktam. Er war mit zahlreichen Volksdeutschen nach Lobicz verschleppt worden. Dort bekam er die Blutruhr. Als Schwerskranker wurde er von deutschen Panzertruppen ausgesfunden und ins Spital nach Lobsch gebracht."

### Der Sieg

"Nie hatte ich geglaubt", so schloß Frau Lassahn ihre Ausführungen, "daß die Polen so grausam sein könnten. Der Sadismus dieser Meute machte nicht einmal vor Frauen und Kindern halt. Entsehliches Unglück ist über die Bolksdeutschen in Polen hereingebrochen. Es gibt kaum eine deutsche Familie ohne Berluste. Bon 4800 Deutschen in Bromberg hat man über 1200 umgebracht. Es sind dies Verbrechen, die zum himmel schreien."

Es war für die Sonderberichterstatter bes Stürmers nicht leicht, die schwerkranke deutsche Pastorenfrau wieder zu beruhigen. Durch ihre Erzählung wurde all der Schrecken in ihr wieder wach, den sie durchzumachen hatte. Sie weiß aber, daß sie und alle Deutschen in Polen die Opser nicht um sonst gebracht haben. Ihre Heismat ist wieder deutsch und ist für immer ins großdeutsche Baterland zurückgekehrt.

### Wer find die Schuldigen?

Wir fragen uns, wie es überhaupt möglich war, daß vie Polen derartige Graufamkeiten begingen. Die Hauptsschuldigen an diesen Verbrechen waren nicht die polnisschen Horden allein. Die Hauptschuldigen standen im Hintergrunde. Es war dies jener Teil des pols

nischen Klerus, der in gemeinster Weise von der Kanzel herunterheite und den "heiligen Krieg" gegen die Nazis predigte. Es war dies vor allem aber das Fudenstum, das in Wort und Schrift das polnische Bolt aufpeitschte. Polnische Inden und polnische Psassen waren die geistigen Urheber der Greneltaten.

Die größte Schuld an diesen schauerlichen Bersbrechen trifft aber . . . . das ver judete Engsland. Das verjudete England schuf die Boraussetzungen für dieses Morden. Das verjudete England hatte der polnischen Mente einen Blantosched für die Bersbrechen gegeben. Das verjudete England, das immer von Humanität und Menschlichkeit redet, wenn einem jüdischen Schwerverbrecher das Handwert in Dentschland gelegt wird, dieses verjudete England ist der Hauptschuldige am Bromberger Blutsonntag, der Hauptschuldige an allen Mordtaten.



Er lebt nur vom Berbrechen



Der Davidstern So kennzeichnen die Bolen die Wohnungen von Inden

# Die Juden sind schuld am Kriege!



Inden flüchten Aber die Polizei erwijcht die beiden Gauner tropbem



Als biefer Jube mit Steinen bas Saus eines Bolks. beutschen bewarf, flog ihm ein Klumpen ins Auge, mit dem ein anderer Jude eine beutsche Frau treffen wollte



Samtliche Bilber Sturmer-Archie

So hauften die Juden Unter Führung ber Inden plünderte in Bromberg ber polnische Mos alle beutschen Geschäfte aus

# Das ist der Jude

Frontsoldaten schildern ihre Erlebnisse

### Hudenbube als Ruppler

.... Es war in Rrasnit bei Lublin am 10. Dt. tober. Da tam ein Judenbube im Alter von etwa gehn Jahren ju uns in ben hof. Er fagte ju mir: "berr Soldat, mas geben Gie, wenn ich Ihnen bringe ein Mabel . . . . . In meiner Heberrafchung glaubte ich zuerft, ihn nicht richtig verftanden zu haben. Da fagte ber Judenbube weiter: "Geben Gie mir 2 Bigaretten zum räuchen und ich bringe Ihnen dann ein Mädel . . . . Die Antwort, Die ich diesem erbarmlichen Burichen gab, tannft Du Dir benten. Es "ranchte" bei ihm auch ohne Bigaretten . . . .

Beil Sitler!

Soldat Alexander Beber.

### Und noch ein jüdischer Kuppler!

.... Während bes polnifchen Feldzuges tamen wir burch ein judifches Dorf in ber Rabe von Lobich. Da rief mir ein alter Jude zu: "Dentscher Soldat, fomm er herin zu mir und trint er boch einen Tichai (Tee)." Als ich auf Diesen Burnf bes Juden nicht reagierte, tam der alte Balaftinenfer auf mich zu und flüsterte mir ins Dhr: "Wenn er mir zahlt 3 Mart, bann barf er mit meis ner Tochter . . . . . "

Beil Bitler! Ebelmann.

### Kuden als "Antisemiten"

. . . . Bei verschiedenen Haussuchungen in Polen fielen uns auch Zeitschriften, Bücher und Zeichnungen in bie Sande, die juden feindlich gehalten waren. Die Art allerbings, mit welcher bie polnischen Antisemiten (Jubengegner) bie Befampfung bes Beltjubentums betrieben, war nach meiner Ansicht völlig falsch. Der Jude wurde lediglich bespöttelt und als komischer Rauz bargestellt. Ich bin überzeugt, baß bei biefem "Rampf" gegen die Juden der Jude felbst die Sande im Spiel hatte. Denn mit Fronie und harmlosen Spötteleien kann man bem Judentum nichts zuleibe tun. Im Gegenteil! Der Jude selbst will es ja haben, daß er ben Nichtjuden gegenüber als harmloser, unfähiger Trot= tel bargestellt wird. Der Kampf gegen Alljuda wird erst bann wirksam, wenn man aller Welt die Juden als bas aufzeigt, was sie von Anfang an waren: als ein Bolf von Berbrechern.

Beil Sitler! E. Malhahn.

### Reige Brut

Daß der Jude zu jedem Berbrechen fähig ift, wußte ich bereits seit vielen Jahren. Gine Eigenschaft bes Juden habe ich allerdings erst im polnischen Feldzug tennengelernt: die judische Feigheit. Die gleichen Inben, die früher das Bolt in geradezu unmenschlicher Weise thrannisiert hatten, wurden nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen zu Feiglingen, wie man sie fich efelhafter taum vorstellen tann. Mit einem jammerlichen Geheul winselten fie um Gnabe. Mehrmals fah ich fogar, wie biefe erbarmlichen Banner vor Angft auf ben Knien herumrutschten und die Füße der deutschen Solbaten fuffen wollten . . . Mancher von meinen Kameraden mag vielleicht Mitleid mit ben Juden bekommen haben. Ich aber klärte sie immer und immer wieder auf und fagte: "Traut diefen Burichen nicht. Alles ift nur Beuchelei. Satten fie Gelegenheit, fich jemals zu rachen, dann wurden fie nicht einmal bor dem graufamften Blutbad gurudidreden." . . . .

> Beil Hitler! Dr. Ralir.

### Der Weltfeind

.... Unfere Colbaten im Weften wiffen, wer bas englische und frangofische heer gegen Deutschland gebett hat. Gie miffen, bag es ber Jude war, ber Diefen Rrieg entjacht hat. Schon oft hörte ich in meiner Rompanie bas Wort "Jubentnechte", wenn von Englandern und Frangofen die Rede war . . . Die intensive Aufflärung in der Judenfrage innerhalb unferes heeres hat viel zur Stärfung ber moralifden Rampffraft uns ferer Soldaten beigetragen ....

> Seil Sitler! Dberleutnant Barrer.

# Unser Aufklärungskampf

Die zahlreichen Briefe und Karten, die wir bon ber Front erhalten, bereiten uns besondere Freude. Die Soldaten bestätigen uns immer wieder, wie wichtig unfer Auftlärungstampf ift. Einige Beifpiele:

Seit vielen Jahren verfolge ich Deine Aufflärungearbeit über bie Judenfrage. Als Angehöriger ber Bejagungstruppe in Bolen finde ich all bas bestätigt, was Du bisher barüber geschrieben haft. Die Jubenfrage zu ftubieren haben wir hier bie beste Belegenheit. Ich tonnte bisher taum glauben, bag berartige Jubentypen egiftieren, wie Du fie in Deinen Bilbberichten brachteft. Ich finde aber heute, bag Du bie ichlimmften Typen noch gar nicht veröffentlicht haft . . . .

Solbat Sans Cauer.

" . . . . Es ift vor allem ber Stürmer, ber nicht nur mich intereffiert, fondern auch von allen Rameraden gern gelefen wird. Er wandert immer von einem jum anderen . . . Auch wir haben viele Juden gefehen und ihren Dred felbft tennengelernt ...."

Co fchrieb Uffg. Sans Wathes an feinen Betriebsführer und feine Arbeitstameraden der Firma Emil Schelzte in Corau 91/2.

Mis mein Junge auf Urlaub tam, fab er ben Sturmer auf bem Tijch liegen. Geine erften Worte waren: "Bater, was ber Stürmer über bie Juden ichreibt, ift fast geschmeichelt gegenüber bem, wie es die Judenbande in Bolen getrieben hat. Musgerottet werben mußte diese heuchlerifche Judenbrut mit Stump und Stiel! Cher wird es bort nicht beffer."

Seil Sitler! Ferd. Gartner.

.... Zuhause sah ich nach Feierabend immer nach bem Stürmerkaften. Ich wollte es faum glauben, bag es folche Juden noch gibt, wie Du fie beschriebst. Aber jest, ba ich in Polen war, tann ich fagen, daß fie genau fo aussehen wie Deine Abbildungen . . . . Unbeschreiblich bredig und verlauft bis bort hinaus find bie Juden. Bafchen tommt bei biefem Gefindel überhaupt nicht in Frage . . . . Es foll mir feiner fommen unb fagen, Deine Berichte feien übertrieben. Ich werbe ihm bann meine perfonlichen Erlebniffe mit ben Juden schildern.

Beil Bitler! Solbat Alfred Beibner.

# Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

### Was man dem Stürmer ichreibt

### Ein 63 jahriger Raffenschänder

Lieber Stürmer!

Erof der Rurnberger Gefete und der ftändigen Mufflarung des Bolfes in der Judenfrage hat fich in Rarleruhe ein Raffenichandefall zugetragen. Der 63jährige ehematige Bichhandler Josef Berael Suggenheimer, wohnhaft in der Martgrafenftr. 3 ju Rarlernhe, ift bereits wegen Raffenschande bor= beftraft. Für ihn ift aber, wie für alle feine Raffes genoffen, Die Raffenichande fein Berbrechen, fondern ein Webot feines Wottes Jahme. Er unterhielt beshalb bis jum 5. Dezember 1939 Begiehungen ju einer 37jahrigen beutschen Grau. Die Schuld Des Juden tonnte einwandfrei erwiesen werden. Alle ber Jude aus ber Wohnung geholt wurde, fand man bei ihm einen jur Sälfte geschriebenen Brief, in dem er die artvergeffene Fran bat, nicht mehr in feine Wohnung zu tommen, da dies gu "gefährlich" fei. Ind Guggen: heimer fann jest hinter Gi'tern über feine Untaten nachdenten und fich barüber tlar werben, ma. ce heißt, gegen bentiche Art und Chre ju verftoffen.

### Engländer sein . . . .

Engländer sein, heißt Völker verhetzen, Heißt Rechte verachten und Rechte verletzen. Engländer sein, heißt Völker bedrücken, Heißt fronen und Engelands Geldsack beglücken. Engländer sein, heißt gaunern und hehlen, Heifst morden und hassen und Völker bestehlen. Engländer sein, heißt Frömmigkeit heucheln, Heißt täuschen, gemein sein und immerfort meucheln. Engländer sein, heißt rauben und thronen, Heifst andere opfern und selber sich schonen. Engländer sein, heißt frech überheben, Heißt schachern und raffen und selbstsüchtig leben. Englander sein, heißt höhnen und lügen, Heißt tarnen, überlisten und heißt betrügen. Engländer sein, heißt sengen und brennen, Heifst immer die Andern ins Unglück zu rennen. All das ist des Engländers Wesen und Sein, Das saugt er schon früh mit der Muttermilch ein. Alfred Heinz.

### In den Zornister eines jeden Soldaten gehört "Der Stürmer".

Der Ruf unserer Männer im felbarauen Ehrenfleid von der Front nach dem Stürmer wird täglich eindringlicher.

Wir in der Heimat folgen diesem Rufe. Wir wollen mithelfen, daß nufere Soldaten innerlich start gerüftet find, um den Rampf mit den judischen Kriegstreibern zu bestehen.

"Der Siffemer" ift die bedeutendfte antisemitische Kampfichrift der Welt.

Lieber Lefer! Du erfüllst eine große und heilige Aufgabe, wenn Du Dich an diesem Rampfe beteiligst und dafür sorgst, daß

### "Der Stürmer" in den Zornifter eines jeden Soldaten kommt.

| An den "Stürmer" M                                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ich übernehme ab sosort bis auf Wi                                                                            | derruf                          |
| Gremp                                                                                                         | lare                            |
| für die Soldaten an der Front ar Bezugspreis von monatlich RM. — 18. Der Stirmer" wird Ihnen die Anmitteilen. | 90.                             |
| N a m e:                                                                                                      |                                 |
| Beruf:                                                                                                        | umumm amerim objectives as one. |
| Ort:                                                                                                          |                                 |
| Straße:                                                                                                       | Mr                              |

# Sind Sie anlpruchsvoll?

Füllhalter dieser Preislage Vier Farbstifte in einem! nicht erwarten. Sein großer

### vorn durthsichtig

Tintenraum ist

Sie können den Tintenvorrat jederzeit festtellen und rechtzeitig nachfüllen. Das Füllen geschieht durch einfaches Vor- und Zurückschrauben des Saugkolbens. Schaft und Kappe sind

### unzerbrechlich

ebenso das durchsichtige Vorderteil. Die geschmeidige Feder ist aus einer unverwüstlichen Speziallegierung hergestellt. Sie ist handgeschliffen und handpoliert. Ihre kräftige Iridiumspitze können Sie in vielen Jahren täglichen Gebrauchs nicht abschreiben. Ring und Klip an der Kappe sind Pforzheimer Arbeit.

### Rückgaberecht

Herzkiopfen

Atemnot, Schwindelanjälle, Arterienvertaltung, Wasserlicht, Angligesühl stellt der Arzt felt. Schon vielen hat der bewährte Loledot-Herzslet die gewühnichte Besterung und Stärtung des Herzens gebracht. Warum aus eine Sie ich noch damit? Paatung 2.10AR.in Apotheten. Nerlangen Sie josort die tostenlie Australie und Schot die kollenlie Auftstärungsschrift von Dr. Rentsche Wasserlichten Schot Laupheim Was Why.

Die Zusendung des Artus-Ideal erfolgt per Nachnahme portofrei mit Rückgaberecht innerhalb 10 Tagen. Senden Sie uns heute noch anhängenden Bestellschein ein.



In einem einzigen Füll-stift haben Sie stets vier Farben schreibbereit bei sich. Durch einfache sich. Durch einfache Schlebebewegung mit dem Daumen wechseln Sie in Sekunden von einer Farbe zur andern. Ganz nach Bedarf schrei-ben Sie rol, blau, grün oder blei. Und was für Sie besonders wichtig ist: Die Mine wackelt nicht

in Schreibstellung, sie gibt daher sicheren und sauberen Schriftzug. Der Vierfarbstift ist kaum dicker als ein Einfarbstift, leicht und elegant. Er besityt keine Lötstellen, die oft die Ursache spä-terer Schäden sind. Des-halbist seine Haltbarkeit unbegrenzt.Seine Kon-struktion ist durch D.R.P

geschütt. 5 Jahre Garantie

5 Jaire Garantie
Diesen Viertarbstift erhalten Sie von uns mit
Garantieschein f. 5 Jahre
zum Preise von RM. 3.85
fein verchromt, ab 2 Stok.
portofrei (schwer versilbert RM. 485 portofrei).
DieLleferung erfolgt per
Nachnahme mit Rückgaberecht innerh. 10 Tagen, also ohne jedes gaberecht innern. 10 la-gen, also ohne jedes Risiko für Sie. Unten-stehenden Bestellschein könn. Sie auch auf Karte abschreiben. Alle Farbminen sind kopler-fähig. Die blaue Mine er-sett daher ihren Koplerstiff.

Leder Etui B







(Bitte deutlich schreiben!)

### **Priester und Frauen**

Ablah, Mißbrauch geistlicher Gewalt, skrupellose Machtkämple, rückschtelose Lebensgier: das war die Welt der untergehenden Renassames ein grobangelgtes Stitensilld aus dieser Zeit diesen die Romane Ludw. Hund's Nacht über Aloren, Monna Beatrice, Hackendery, Wildschaft über Aloren, Anna Beatrice, Hackendery, Wildschaft der Aloren, Burpur, Der Golfchmied von Segovia, diesel, Granada in Flammen, Die Aldigensein, Die Berjchwörung der Pazzi. 10 Bitcher sir Kenner 28.50 AM. doch nit monatlich AM. werden die glückticher Besieher. Ersüllungs ort: Halle/3. Werder gesucht. Ihre Bestellung verschieden, heißt sich selber um einen Genuß dringen. Linke & Co., Buchh., Halle/5. 250.



P. RADDATZ & CO

Berlin W.8, Leipziger Str. 121 - 123

Fernruf: Sammel-Nr. 11 73 31

Maß-**Alja** Reformkorsetts Leipzig C 1

# Schuppenflechte

Kranke, selbst jahrzehntelange und ich, wurden durch ein leicht anzuwendendes Mittel von dem Leiden befreit. Verlangen Sie kostenlos Prospekt und Dankschreiben und Sie werden lesen, was mir viele über die Wirkung schreiben. Ich sende Ihme keine Mittel, diese müssen Sie erns der Anotheke selbst beziehen.

Erdbeer-Plantage Edwin Müller. Hirschfelde / Amtsh. Zittau Abt. Hellmittelvertrieb

# Hilfe bei langjähriger und schmerzhaftem Husten:

"Seitetma 20 Jahren habe ich jedes Früh und Spätjahr an Bronhjaltatarrh gelitten. In den leiken Tagen von 1937 auf 1938 hatte
ich einen schrecklichen Bronchialtatarrh mit schmerzhastem Kulten. Da
kam mit der Gedanke, rasch Idre Dr. Boesher-Tadletten zu veschen. Da
kam mit der Gedanke, rasch Idre Dr. Boesher-Tadletten zu veschenen. Da
kam ich Dagen hatte ich eine so große Keleicherung, daß selbst meine
Frau sich vonnderte, die ja immer dagegen war und veute selbst Meine
Frau sich vonnderte, die ja immer dagegen war und veute selbst Ihren
Tadletten empskibt. Nach 3 Wochen war ich von meinem schwerzhasten schreiben befreit und konnte wieder rubig schlasen. Häte ich früher
dabon ersahren, so hätte ich sicher viel Geld gespart. Go schrieb und
hert Johannes hect. Nentner, Konnvessbeim, Urbanskt 11, 1.6.38.
Undlender kullen, bartnässies Ervondisse, dronische Verschelemung. Sert Johannes Hed, Rennet, Kornweitbeim, Arbanite II, 1.4.30.
Qualender hullen, hartnäckige Bronditis, drountide Verfchleimung.
Alfthma werden seit Jahren mir Or. Boether: Asbletten auch in alten Fällen erfolgreich bekampst. Unschädliches, träuterbaltiges Spezialmittel. Enthält I erprobet Bürstloffe. Start schleimbsend, auswurfördern, gewebesessigend. Jahlreiche schriftliche Amertemungen dank barer Patienten und aufriedener Arzei II Apocheten M. 1.43 und 3.50.
Interssante Broschwe mit Dankschreiben und Probe koftenlos
Schreiben Sie an: Medopharm, München 16/643

## Gegen Magerkeit HOHNER



RUTGET Zolls merstend wewtens zunahme, vellere Kroperformen frisches Aussehen, stärken Arbeits lust, Blut und Nevron. Auch lür Kinder völlig unschädlich für Kinder völlig unschädlich Packg. 2.50 M., Kur (3lach) 6.50 M. Prospekt graßs H.Köhler, pharm. Präparate. Seestr. 61, Berlin N 55/50

### Optiker Ruhnke

Größtes Spezial-Geschäft für Augengläser

Zentrale u. Verwaltung Berlin SW. 19 Wallstraße 1

> Ueber 80 Jahre Deutsches Spielzeug



E. W. Matthes

Leipziger Straße 115-116 Verlangen Sie kostenlos Spezialkataloge

Berlin W

Grauer

Star

lose Behandlung

Auskunft kosteni.

A. Kuschel Hagen i. W. 81

FRANK'S

Gratis - Katalog.

LINDBERG

MUNCHEN

Grau!

Spezial-Haaroi beselt

graue Hanre od. Geld zw. rück. Näh.frei. Ch.Schwarz Dermstadt B 72 Herdw91s

Cololaschafts.

Mobel

Johanna, wie sie lebte, liebte, Papit wurde und verdard. Un. 4.80 Mk. Besuitenbuch, Weltgeschichte eines ialiden Brieftertums. Un. 5.60 Mk. Die röm. Päpste. Von Leop, von Ranke. Troh päpstlichem Berdot v. unveränderlich. Wert. 2 Bände En. 5.00 Mk. Briefteru. Frau i. Beichtluhl. 1.75 RM. Alle 4 Kampfdücker geg. die Ounkelmänner all. Schattierung. 2005. 9. 11.65 Mk. Werber gei. Geg. Monats. 2 Mk. Erfüllungseraten von nur ort: Halle/S. II, 250 Linke & Co., Halle/S. II, 250

Fort ist der Kopfschmerz!



mit einer einzigen Spalt-Tablette mit einer einzigen Spalt-lablette
Warum mehrere Tabletten nehmen, wenn oft
eine einzige schon reicht? Wenn men nicht
zu lange wartet, sondern gleich bei den ersten
Anzeichen von Kopfschmerzen eine SpaltTablette einnimmt, denn wird der Schmerz
nicht nur nicht stärker, sondern vergeht meist
wieder Vollständig. Spalt-Tabletten helfen
gegen Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Migräne, neuralgische u. rheumatische Schmerzen,
ihre Wirkung kommt unter anderem auch
addurch zustande, daß sie spastische Schmerzzustände miterfassen. Sie erhalten SpalfTabletten in allen Apotheken. Preise
10 Stück 55 Pfg., 20 Stück 99 Pfg.,



### 65 tanne Kinderwagen Metallbetten, Bettfedern, Korpmöbel BERLIN, ANDREASSTR. 23



.man ist gut aufgehoben bei



Leineweber&Soittelmarft

Arterienverkalkung



Hohner aus Berlin Kleinste Raten!

Katalog D. St. grat Päsold, Berlin Charlottenhurg 4

Kanarien Wernigerode Ban



**Arbeitsstiefel** Vatur - Spalt leder, braun und schwarz mit Beschlag. Versand gegen Nachnahme Fordern Sie Ka

talog mit 500 Mo-

ZHUHE



Gabardine-Obergangsmäntel

Anzugstoffe Artikelangabe

Locanhous Nurnberg Berlin G 2/10



und hohem Blutdruck

Arterienverkaltung und bober Bludorud mit ihren qualenden Begleicerscheinungen wie Hergunrube, Schwindelgesühl, Mervosität, Obernsaufen, Zietulassonsstörungen werden durch Antisklerosin wirtsam vekumft, gietinationsstorungen ivetven die Antiskierosin birtian vekumft, Entdat in a. ein feit fiber 30 Jahren äigklich berordnetes unschälliges physiologisches Viuklalzgemisch und Kreislaussborn die Antisklerosin-Kur. Paatung 60 Tabletten A.1.85 in Apotbeten, Interessant illustrierts Oruckschrift kostenlos durch M.edopharm, München 16/M 43



Uister

Zahlungserleichte-rung. Muster un-verbindt. Genaue

### Ropfschmerzen verschwinden schneller

venn man diese nicht mur besäubt, sonbern gegen ihre Ursache angebt. Dazu
eignet sich Meladon, dessen alle ihr diese nich Meladon, dessen alle ihr diest nur auf die Schmerzennsstadungssphäre im Großbirn, sondern auch auf die Arampszustände in den Hienerterien und die dadurch vernstadten Zirkulationsssörmagen richter. Außerden nich Meladon auch wegen seiner guten Ver-räglichteit von Arzten empfohlen. Die Meladonstoffe sind unger rest m einer Oblate, wodurch die seichte Aussignaum durch den Verdamnaganal und e unit die überrassdond schnelle Sehmerz-beseitigung expielt wird. Packung zu 68 Pf. und 1.56 NM. in Apotheten.

### Butichein

An Dr. Rentschler & Co., Loupbeim (Burtt.). Schicken Sie mir bitte durch eine Apothole eine kostentose Bersuchsprobe Melabon.

Name: .... Ort u. Otr.:

Carl Malther, Woffenfabrik Jella-Mehlis B 51

Wolther-Läufe werden nach

einem Spezialverfahren ge-

Walther-läufe find prazis.

Rlein-

Raliber

Ruchsen

# Am Berliner Rathaus: BEKLEIDUNG • STOFFE • WÄSCHE GARDINEN . TEPPICHE . MÖBEL

### Herrenkleidung·Herrenartikel·Damenkleidung·

GMBH EIGT. DILLENBERG

Wilmersdorfer Str. 55, Tauentzienstr. 15, Tauentzienstr. 18, Potsdamer Str. 140, Leipziger Strafje 105, Moabit, Turmstr. 68, Friedrichstr. 179, Königstr. 26a-29, Neukölln, Bergstr. 5

28 Selt.-Heft kostenlos LABORA-Berlin SW 29 D 7

sch. . 4.20,



8 sch. 5.50 Luftgew. Pist. , Karabiner Ferngläser! Versand p. Nachn. Umtausch nur an Inserieren ersonen über 18 Jahren Waffen-Versand - Haus bringt Gewinn | Waffenstadi SUHL/V 121



Nichtraucher

Kleinanzeigen aus dem Reich

TABAKEX

Harmonikas GlassaTeller

Raucher Heismangel Magen-, Darm-u.
Leberkranke!
Mint verzagen
Es gibt ein einfaches, Leines Naturmittel des Nicht verzagen Es gibt ein eintacher reines Naturmittel da Beschwerden befreite un beschwerden betreite und wieder lebens- u. schaf-tensfroh machte. Fort-lautend Anerkennungen! Auskunft kostenlos und unverbindlich. Obecpotikamp Laboratorium Lordi, Lord 15 (Würrtba.) NeißeZwergs pitzer à 30M.

Stottern Gründl.Beseitig. Prosp.fr Fachinstitut Nacckel, Berlin-Ch. Dahlmannst.22

Vertretungen Fannen-Eckert Nebenbei Nürnberg, Maxplatz 28

sobreihen sofort u. a. nerv. Hemmungen nur Angst. Ausk.frei Drogahl Göttingen 22 KI Hausdörfer, Breslau 16K

erk. Däubler, Backnand

SCHWARZENBACH 38 AN DER SAALE